an

Nro. 32.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag, den 7. Februar 1832.

Angefommene Fremde vom 3 Februar 1832.

br. Graf v. Poninefi aus Berlin, Br. Baron v. Angern aus Golimut, br. Raufmann Schienrann aus Dangig, br. Raufmann Drofe aus Stettin, Sr. Butebei. v. Bronifometi aus Pogarowo, Frau Gutebef. v. Mafometa aus Gogo: Iemo, I. in No. 1 St. Martin; Br. Gutebef. v. Chlapowelli aus Bonifomo, Br. Gintebel, v. Gravenit aus Tarnowo, fr. Boguslawefi und fr. Rarczewefi, Gutebef. aus Ralifd, I, in No. 251 Breslauerftrage; Br. Gutebef Cforafgemefi aus Schoden, br. Gutebef, Ralfftein aus Pfarefia, fr. Gutebef. Wegiereti aus Rie bnif, Gr. Gntebef. Rabonefi aus Prochy, Gr. Juftig-Commiff. Rantowefi aus Gnefen , Krau Generalin v. Dabrowefa aus Binagora, Br. Partifuler Beffolos weffe aus Gnefen. I. in Do. 243 Breslauerftrage; Br. Klingetowick und Br. Gibie-Birthichafte-Bermalter aus Pfarefie, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Dberamte mann v. Dembinefi aus Wielno, Gr. v. Janowefi, Br. v. Raniewefi, Br. v. Tomidi und fr. b. Dembineft, Gutebef. aus Taczfi, Sr. Gutebef. b. Bialoblodi aus Rrzeelic, Sr. Gutebef. v. Blocifzemeff: aus Przeclam, Sr. Gutebef. v. Rring Toweff aus Rroben, Sr. Gutebef. v. Radoneff aus Zuliec, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Br. Gutebef. Dulinefi aus Glamno, I. in Do. 395 Gerberfrage; Br. Sauptmann a. D. Delati aus Bredlau, I. in Do. 136 Bilhelmeffrage; Gr. Burs ger Blalfoweffi aus Samter, Br. Gaftwirth Schent aus M. Godlin, I, in Do. 95 St. Albalbert.

Bom 4. Februar.

Hmiesintko, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Raufmann Harlan aus Schwedt, I. in No. 99 Wilde; Frau v. Grabska aus Chrostowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. v. Biskupski aus Pleschen, k. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pächter Zeromseki aus Barbo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Lieutenant Mittelstädt aus Neusbrück, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Woyt Schubert aus Konkolewo, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Woyterski aus Neuskadt, Hr. Kausimann Boas aus Schwesrin, I. in No. 20 St. Adalbert.

Subhastationspatent. 3um bf= fentlichen Berkauf bee, den Buchhalter Beinrich und Eufanna Leschniffchen Cheleuten als Erbpachtern gehörigen, in der Posener Borftadt Ballischei unter Do. 1 belegenen, gerichtlich auf 872 Rthl. 13 fgr. 52 pf. gewurdigten Erb= pachte = Grundflucke, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation, naben wir einen abermaligen peremtorischen Termin auf ben 13. Marg 1832 Bormittags um 10 Uhr vor dem Enndgerichte = Mffef= for b. Beyer in unferm Parteiengimmer angefett, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemerfen einlaben, bag bem Meiftbietenden der Zuschlag ertheilt wer= den wird, wenn nicht rechtliche Sinder= gungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen am 23. Januar 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Do publiczney przedaży nieruchomości do Buchhaltera Henryka i Zuzanny malżonków Leszniców, jako wieczysto dzierzawnych possessorów należacey, na przedmieściu Poznań. skim Chwaliszewie pod No. 1. położoney, sądownie na 872 tal. 13 sgr. 52 fen. oszacowanéy, w drodze konieczney subhastacyi wyznaczyliśmy nowy zawity termin licytacyiny na dzień 13. Marca 1832. przed poludniem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Beyer w naszéy izbie dla stroń, na który ochote kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybiniffe eintreten. Die Tare und Bedin- tem bedzie, iedeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze

naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 23. Stycznia 1832. Król, Pruski Sad Ziemiański,

Poittalcitation. Da auf die To bederflarung nachftehenber Perfonen:

- 1) Monciech Biergbicki, ber fich 1800 and Mgegoein im Plefchner Rreife entfernt und feine Rachricht geges ben,
- 2) der Seifenfieder Johann Gottlieb Schuhmacher, welcher fich 1802 bon Bound entfernt hat,

Zapozew edyktalny. Gdy do Sądu naszego wniesiono, aby następuiące osoby:

- 1) Woyciech Wierzbicki, który w roku 1809. z Rzegocina w powiecie Pleszewskim się oddalik i żadney o sobie nie dał wiadomości,
  - 2) Jan Bogumil Schumacher, mydłarz, który w roku 1802, z Zdunów się oddalił,

- 3) Chriffian August Babewit, welcher por langer ale 30 Jahren von Bounn weggezogen,
- 4) ber Tifchlergeselle Balentin Cobis, welcher vor langer als 30 Jahren. Ditromo berlaffen,
- 5) Johann Gottlieb Liebert, welcher am 2. Februar 1774 geboren und im 17. Lebensjahre als Muller= geselle von Kobylin auf Wander== Schaft gegangen,,
- 6) Benedift Wonciechowefi, welcher por 40 Jahren als Mufifus im. Dienfte bes Furften Capicha ftand, und won Rogminnach Rugland ging,
- 7) Ctanislaus Monciechowsti, welcher por 40 Jahren Rogmin verlaffen hat,
- 8) die Simon und Catharina Dupegn= . Blifchen Chelente, welche feit 1807 Debranca verlaffen haben,

bei und angetragen ift, fo werden biefe. wyższe osoby, sukcessorowie ispa-Perfonen, beren etwanige Erben und dkobiercy tychże bydź mogąci, wzy-Erbnehmer aufgefordert, fich bis fpate= flend im Termine ben 29. Geptem= ber 1832 Morgens um g Uhr vor dem dzinie 9. zrana przed Deputowanym Deputirten Referendarius Meubaur Ur. Neubaur Referendaryszem na schriftlich ober mundlich zu melben und pismie lub osobiscie sie zglosili i dal-

- 3) Krysztyan August Badewitz, który przed dawniey iak 30 laty z Zdunów się wyprowadził,
- 4) Walenty Sobis, stolarczyk, który przed daley 30 laty miasto Ostrowo opuścił,
- 5) Jan Bogumil Liebert, który on... 2. Lutego 1774. się urodził i w 17. roku wieku swego iako młynarczyk z miasta Kobylina na wedrowke sie udał.
- b) Benedykt Woyciechowski, który przed 40 laty iako kapelista w służbie Xiążęcia Sapieha zostawał i z Koźmina do Rossyi! poszedł.
- 7) Stanisław-Woyciechowski, który przed 40 laty miasto Kozmin opuścił.
- 8) Szymon i Katarzyna małżonko-wie Dupczyńscy, którzy od r. 1807. z miasta Dobrzycy się wyprowadzili,

za zmarle uznane zostały, przeto powaią się, aby naydaley w terminie dnia 29. Września 1832. o goweitere Unweisung ju erwarten, wibris szych rozporządzeń oczekiwali; w

genfalle auf Tobeserflarung und mas bom anhangia, nach Borfchrift ber Ge= fete gegen fie erfannt werden folle.

Arotofdin ben 1. December 1831.

Ronigl. Preug. Laudgericht.

Bekanntmachung. Daß bie 30= banna Eleonora verwittmete Schubert geborne Silbebrandt, und ber Schmidt Gottfried Schulz, in bem gerichtlichen Chevertrage bom 12. Rovember pr. bie Gutergemeinschaft vor Ginschreitung ber Che ausgeschloffen haben, wird gur Renntniß bes Publifums gebracht.

Frauffact ben 5. Januar 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das bic= felbft unter Do. 518. belegene, bem Mathias Giebert zugehörige Grundfind, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 552 Rthl. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben.

Bu bem Zwede haben wir einen Bie= tunge = Termin auf ben 23. Marg f. bor bem herrn Landgerichte = Rath Biebermann Morgens um 10 Uhr allhier angesent, ju welchem Kaufluftige vorge= laben werben.

Gnefen ben 21. December 1831.

przeciwnym zaś razie za uznanie ich za zmarłych i co z takowego uznania podług przepisów prawa wynika, przeciw nim zawyrokowaném zostanie.

Krotoszyn d. I. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Jako Joanna Eleonora z Hildebrandów owdowiała Schubert i kowal Gottfried Schulz w sądowym kontrakcie przedślubnym z dnia 12. Listopada r. z., wspólność maiatku przed zawarciem małżenstwa wyłączyli, ninieyszém do wiadomości publiczney sie podaie.

Wschowa d. 5. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość pod No. 518. w mieyscu położona, Maciejowi Siebertowi należaca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 552 tal. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Marca f. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Biedermann Sędzią w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 21. Grudnia 1831. Ronigl, Preug, Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiański. Phikral-Ladung. Ueber bas, im Meger ber nothwendigen Subhastation verkauste, zum Nachlasse des Mathias Ziebert gehörige Grundstück unter No. 24/48 bieselbst, und dessen Kausgeld ist auf den Antrag des Käusers der Kausgelder-Liquidations-Prozes erbssuct worsten.

Es werben alle biejenigen, welche an bas Grundfict und beffen Raufgelb Un= fpruche zu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgelaben, im Termine auf ben 9. Mai c, vor bem Landgerichte= Rath Ribbentrop Bormittage um 10 Uhr hiefelbft angefehten Termine gu er= fcheinen und ihr. Forterungen anzumel= ben und geherig ju befdeinigen, wibri= genfalls die ausbleibenben Glaubiger mit ibren Unspruchen an bas Grundftuck werden prafludirt werden, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelo vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Gnefen ten 16. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationsparent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Wosen wird zur Subhastation des, den Joseph und Magdalena Sitnerschen Sheleuten geborige, zu Kielezpuer Hauland unter No. 18 gelegene, aus einer halben Hufe kulmischen Maases Acker und Wiese, nebst einem Wohngebaude und einer Ziegelscheune bestehende, und auf 523 Rtl.

Pozew edyktalny. Nad summą szacunkową nieruchomości, w subhastacyi sprzedaney i do pozostałości Macieja Ziberta należącey, w Gnieźnie pod liczbą 24/48. położoney, w skutek wniosku okupiciela procese likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywamy więc wszystkich tych. którzy do rzeczonego gruntu, lub do summy szacunkowéy pretensye maig ninieyszém publicznie, aby w terminie na dzień o. Maia b. r. przed Sedzia Ribbentrop o godzinie 10. wyznaczonym, zgłosili się, i pretensye swe zameldowałi i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie wierzyciele niestawaiący z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu prekludo. wanemi zostana i im wieczne milczenie tak przeciw okupicielowi, iako przeciw wierzycielom, między których summa szacunkowa podzieli się, nałożonem być ma.

Gnieźno dnia 16. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma być w terminie peremtorycznym dnia 12. K wietnia r. b. zrana o godzinie 9. w łokalu Sądu naszego, gospodarstwo rólnicze małżonkom Józefowi i Magdalenie Eitnerom należące, w Kielczynskich Holendrach pod No. 18. położone,

gerichtlich abgeschäfte Grundftud, ein z pol huby gruntu miary chelmińskier peremtorischer Bietungstermin auf den wraz budynkami mieszkalnemi i ce-12. Aprilic. Bormittage um 9 Uhr gielnig składaiące się, a na 523 tal. an unserer Gerichtestelle anberaumt, ju sadownie osenione, publicznie naywelchem Raufluftige mit bem Bemerten wiecey daigcemu sprzedane, na ktovorgeladen werden, daß fie im Termine ry termin ninieyszem ochote kupna eine baure Caution von 50 Rthl. Depo= maiacych z tem nadmienieniem zaniren muffen.

Schrimm ben 24: Januar 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftationspatent. Die in: Patent subhastacyiny. Mlyn, tak ber hiefigen Gerichtebarfeit, Cgarnifauer zwany Stary mign, w tuteyszey Ju-Altmuble, welche auf 3917 Rthl. 27 przy miescie tuteyszem polożony, Meiftbietenden verlauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Schneidemuhl haben wir hierzu die Bie= skiego w Pile w celu tym termina tungstermine auf

ben 16. Februar 1832, ben 16. April 1832, und ben peremtorischen Termin auf ben 16. Juni 1832,

Morgens 9 Uhr allhier angelegt.

Befigfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Radricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termine ber Meifibietende ben Bufchlag gu gewartigen bat, und auf bie etma nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter gerudfichtigt werden joll, infofern nicht gefets= liche Grunde bies nothwendig machen. praszamy, iż każdy maiący chęć kupienia w terminie 50 tal. w gotowiźnie kaucyi złożyć powinien będzie.

Szrem dnia 24. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Rreifes, bei der biefigen Stadt belegene risdykcyi, powiecie Czarnkowskim, fgr. 6 pf. gerichtlich gewurdigt werden podlug taxy sadowey na tal. 3917 ift, foll Chuldenhalber offentlich an ben sgr. 27 fen. 6 oceniony, ma bydz na żądanie dłużnikow publicznie naywiecey daiącemu sprzedany. .

Z polecenia Krol. Sądu Ziemiań-

licytacyine-

na dzień 16. Lutego 1832., na dzień 16 Kwietnia 1832... termin zaś peremtoryczny.

na dzień 16. Czerwca 1832... o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatním osiadłość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

Hebrigens fann bie Tare gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingefeben werben. Schönlante den 28. November. 1831. Ronigl. Preug, Friedensgericht.

Taxa może bydź w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzaną. Trzeianka d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhastationspatent. Die im Roftenschen Rreife, in ber Stadt Schmie- sty w powiecie Kościańskim, w mieget unter Do. 208. belegene und dem freimilligen Subhaftation offentlich an ben adrodze dobrowolney subhastacyi pu Meiftbietenden verfauft werden, und ber blicznie naywięcey daigcemu sprzebierburch befannt gemacht wird.

Roften den 6. December 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Plac puście Szmiglu pod liczbą 208. położo-Johann Gottlob Jander zugehörige Ban- ny i Janowi Cottliebowi Jander nafielle foll, gufolge Auftrages des Ronigl. lezacy, ma być w poleceniu Krol. Landgerichts zu Fraustadt, im Bege ber Sadu Ziemianskiego w Wschowie w Dietungstermin ift auf den 20. Fes dany. Tym koncem wyznaczony bruar 1832 fruh um 9 Uhr hieselbst zostal termin licytacyiny na dzień angefest, welcher besitfabigen Raufern 20. Lutego r. p. o godzinie a. w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadających ninieyszém uwiadomiaja.

Kościań d 6. Grudnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hiers mit gur Renutniß gebracht, bag ber bie= nieyszem do wiadomości, it tuteyfige Burger und Gaftwirth Johann Gas szy mieszczanin i oberzysta Jan Garelineft und beffen Chefrau, die Mas rolinski i iego maldonka Maryanna rianna geborne Ruchlicka, I. voto Gar- z Rychlickich, I. voto Garszynska. fzmefa, II. voto Smieniewicz, von II. voto Smieniewicz, tu ztad, przed hier, bor Bollziehung ber Che am 23. zawarciem slubu na dniu 23. Listo-Robember 1831 Die Gemeinschaft ber pada 1831. wspólność maigtku, lecz Guter, nicht aber bie des Erwerbes, nie dorobku, sądownie wylączyli, gerichtlich ausgeschloffen haben.

Schroba ben 5. December 1831. Ronigl. Preug, Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie się ni-

Szroda dnia 5. Grudnia 1831.

Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Beganntmadungt. Dienfrag ben 14. Februar D. J. Morgens 9 Uhr und an ben folgenden Zagen werbe ich, im Auftrage bes biefigen Ronigl. Landgerichts, ben Dadlag ber bier un= verchelicht verftorbenen Egle Joffet, befichend in Mobel, Sausgerath, Betten. Echlofiplate bes biefigen Ronigl. Land= gerichte offentlich meiftbictend verfaufen. Bleichzeitig werden bei biefer Gelegenheit gegen 1500 Stud filberne, theils ofter= reichische, theils polnische alte Dungen in ber Große eines gangen und halben Silbergrofchens, und gwar am erften Tage Morgens II Uhr jum Berfauf geftellt werden.

Pofen ben 3. Februar 1832. Gunther, Landgerichte-Referendarins.

Obwieszczenie. W wtorek dnia 14. Lutego r. b. o godzinie q. zrana i w dniach następnych ze zlecenia mieyscowego Król. Sadu Ziemiańskiego, będę sprzedawał naywiecév daiącemu na dziedzińcu zamku sadowego w mieyscu, niezameżney Maidre und Rleidungeftuden, auf bem niegdys Egle Josset pozostalose, kio. ra się składa z mebli, porzadków domowych, pościeli, hielizny i ubiorów. Przytéy okazyi a to pierwszego duia o godzinie II. zrana zarazem póyda wsprzedaż około i 500 sztuk staro - polskich i austryackieh monet w wielkości teraźniewszych calych i pół srebrników.

Poznań dnia 3. Lutego 1832.

Günther; Referendaryusz

Durch febr gludliche Rachzucht ift ber Unterzeichnete im Ctanbe, 280 Stud Mutterichafe, unter benen fich 84 Stud zjahrige befinden, gur Bucht und eine Partie Stahre jum Bertauf angubieten. Entfernt von allen promphaften Unpreifungen, begnuge ich mich, ju bemerten, bag bie heende vollfommen ge= fund ift, und fich, im Beitraum von 16 Jahren, eines Durchfchnittepreifes von Mondschut, E Meile von Bohlau, ben 31. Januar 1839. 112 Rthl, erfreut. p. Rodris auf Mondichit.